# ireslauer

außerhalb pro Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Bf. - Infertionegebuhr fur ben Raum einer fechetheitigen Bette Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Erpebition: herrenftraße Rr. 20. Außerbem übernehmen alle Boff-Unftalten Bestellungen auf die Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Lagen breimal erscheint.

Abend = Ausgabe. Nr. 292 A.

Reunundfunfzigfter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Mittwoch, den 26. Juni 1878.

## Breslauer Borfe vom 26. Juni.

(Schluß : Courfe.) Bosener Crebit-Pfandbriefe 95-4, 90 bez., bo. altere -, -. Schlesische Pfandbriefe à 1000 Thir. 86, 25-30 bez. u. Br. Schles. Rentenbriefe 96 Kosener Credit-Pjandbriefe 95—4, 90 bez., do. altere —, —. Schleiche Pfandbriefe à 1000 Ahlr. 86, 25—30 bez. u. Br. Schlei. Rentendriefe 96 bez. Oberschlessiche 3½ proc. Cisend. Prioritäten 85, 40 Br., do. 4proc. A. 93, 75 etw. bez., do. 4½ proc. F. 100, 50 Br. Breklaus Schweidniß Freidurger 4proc. 91, 25 Br., do. 4½ proc. 97 Br., do. alte 58, 75 Gld. Oberschleisische Littr. A., C., D. und B. 125, 25 Gld. Rechter Obersussen 103, 25 Gld. u. bez., do. Stamm: Prior. 108, 25 bez., do. 4½ proc. Brior. Actien 100 Br. Lombarden —, Desterr. Goldrente 64, 50 Br. Desterr. Silberrente 56, 50 etw. bez. u. Gld. Desterr. 1860er Loose —, Boln. Liquid. Bfandbriefe 56, 85—95 bez. Rumänen 34, 25—4 bez. Desterr. Credit-Actien 426 Gld. Schlessiger Bankberein 79, 50 Br. Breslauer Discontodant 59 Gld. Breslauer Bechslerbank 69 Br. Schles. Boden: Credit 4½ proc. 94 etw. bez., do. 5proc. 98, 90—75 bez. u. Br. Oberschlessigke Gisenbahn-Besdarf —, Kramsta 61 Gld. Laurabütte 74 bez. Donners murdbütte —. Desterr. Banknoten 172, 50 bez. Russ. Banknoten 207, 75 bez. Linke 45 Gld. Oppelner Cement —, — Silesia 64 Gld.

Ra d. Bres. 1 Uhr — Min.:

Desterr. Credit-Actien pr. ult. 427 bez. Lombarden pr. ult. —, —. Galizier pr. ult. 109½ Gld. Franzosen pr. ult. 449 Gld. Laurabütte pr. ult. 56½ bez. Bapierrente pr. ult. 56½ Br. Desterr. Gilberrente pr. ult. 56½ bez. Bapierrente pr. ult. 55, 15 Gld. Russ. 125½ bez. Rechtes Oberschlesses Oberschlessische Dr. ult. 103, 40 bez. Freidurger Stamm: Actien pr. ult. 58½ Gld. Rumänen pr. ult. 34½ bez. Kuss. Roten pr. ult. 207½ bez. Desterr. Roten pr. ult. 172½ bez.

Die beutige Börse berkebrte in sester Haltung; nur russische Baluta in Folge des Stüde-Uederschießes schwach.

Folge bes Stude-Ueberfluffes fdwach.

Breslau, 26. Juni. Preife der Cerealien. Festsegung ber städtischen Martte Deputation pr. 200 Bollpfb. = 100 Kilogr. mittlere leichte Waare. formere boditer niebright. bochfter niebrigft. yöchster niedrigster Weizen, weißer ... 20 00 19 70 20 80 20 10 19 00 18 00 Deizen, gelber ... 19 20 19 00 20 00 19 60 18 60 17 40 Roggen ...... 13 30 12 70 12 30 12 00 11 80 11 50

Berite, ..... 15 10 14 40 13 90 13 40 13 10 12 30 Safer, ..... 13 20 12 80 12 50 12 00 11 60 11 20 Erbsen ...... 17 00 16 30 15 80 14 90 14 40 13 80 Kartoffeln per Sad (zwei Neufcheffel a 75 Bfb. Brutto = 75 Klgr.)

befte 2,50-3,00 Mart, geringere 2,00 Mart, per Reufdeffel (75 Bfb. Brutto) beste 1,25-1,50 Dtt., geringere 1,00 Dit. per Liter 0.03-0.05 Mart.

Breslau, 26. Juni. [Amtlicher Broducten : Borfen : Bericht. Roggen (pr. 1000 Kilogr.) niedriger, get. — Etr., abgelaufene Kündigungssicheine — , pr. Juni 122,50—1,50 Mark bezahlt und Gb., Juni-Juli 122,50-1,50 Mart bezahlt und Gb., Juli-August 122,50-1,50 Mart bezahlt

und Sd., August-September 124-4,50 Mart bezahlt, September October 127,50-7 Mart bezahlt, October-Rovember —, November-December —.

Beizen (pr. 1000 Kilogr.) get. — Etr., pr. lauf. Monat 193 Mart Br., Juni-Juli 193 Mart Br., September-October 198 Mart Br.

Gerste (pr. 1000 Kilogr.) get. — Etr., per lauf. Monat — Wark. Hafer (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Etr., pr. lauf. Monat 116,50 Mark Sd., Juni-Juli 116,50 Mark Gd., Juli-August 116 Mark Br., Septembers October 117,50-17 Mart bezahlt.

Raps (pr. 1000 Rilogr.) get. - Ctr., per lauf. Monat - Mart Br. Rüböl (pr. 100 Rilogr.) niedriger, get. — Etr., loco 65,50 Mart Br., A. D. M.-St.-Actien 103 40 Di pr. Juni 64,50 Mart Br., Juni-Juli 64 Mart Br., Juli-August —, September-October 62 Mart Br., October-Robember 62,50 Mart Br., Robember- Credit-Actien —. Franzosen —. December 62,50 Mart Br.

Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) etwas matter, get. - - Liter, pr. Juni 50,30—40 Mart bezahlt und Gd., Juni-Juli 50,30—40 Mart bezahlt

Die Borfen-Commiffion. Rint feft.

Rundigungspreise für ben 27. Juni. Roggen 122, 50 Mart, Weizen 193, 00, Gerfte —, —, Hafer 116, 50. Raps —, —, Rüböl 64, 50, Spiritus 50, 40.

### Borien : Devefden.

Frankfurt a. M., 26. Juni, Mittags. (26. I. B.) [Anfangs. Sourse.] Credit-Actien -, -. Staatsbahn -, -. Lombarden -, -1860er Loose - -, Goldrente -, -. Galizier -, -. Reueste Ruffen

Berlin, 26. Juni, 11 Uhr 50 Din. (B. T. B.) [Anfangs . Courfe.] Fredit = Actien 425, -. Staatsbahn 447, -. Lombarden 134, -.

Rumanen — , — Laurabütte — , — Ruff. Noten — . Fest. Berlin, 26. Juni, 12 Uhr 30 Min. (B. L. B.) [Anjangs: Courfe.] Creditactien 426, 50. 1860er Loofe 110, — . Staatsbahn 446, — . Lombars den 134, — Rumanen 34, 25. Disconto-Commandit 127, 75. Laurabutte 74, -. Goldrente 64, 40. Ruffische Roten 208, -. Ruffen de 1877 82, 10.

Beizen (gelber) Juni-Juli 204, 50, September-October 195, — Roggen Juni 126, —, September-October 129, 50. Müböl Juni 64, —, September-October 62,— . Spiritus Juni-Juli 51, 50, Angust-September 52, 20. Betroleum September-October 24, 50. Hater Juni-Juli 128, —. Berlin, 26. Juni. (B. I. B.) [Schluß:Course.]

Grite Depesche. 2 Ubr 40 Min.

| Cite Scholole w nill an apette                 |     |                      |          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Cours bom 26. 12                               | 25  | Cours bom 26.        | 25.      |  |  |  |  |  |
| Defterr. Credit-Actien 42                      | 3 - | Bien turz            | 172 50   |  |  |  |  |  |
|                                                |     | Bien turz            | 171 20   |  |  |  |  |  |
| Lombarben = 13                                 |     | Baridan 8 Tage       | 207 25   |  |  |  |  |  |
|                                                |     | Defterr. Roten       | 172 95   |  |  |  |  |  |
| Brest. Discontobant. 9 6                       |     | Ruff. Noten          | 207 80   |  |  |  |  |  |
| Schles. Bereinsbant # 5                        |     | 41/2% preuß. Anleibe | 104 80   |  |  |  |  |  |
| Bredl. Bechslerbant. 3 6                       |     | 32 & Staatsichuld.   | 91 75    |  |  |  |  |  |
|                                                |     |                      | 109 10   |  |  |  |  |  |
|                                                |     | 77 an Obestien       | 1 200 10 |  |  |  |  |  |
| Deutsche Reichsanleibe —, —. 77er Ruffen —, —. |     |                      |          |  |  |  |  |  |

| Deft<br>Deft<br>Türi<br>Boli<br>Run<br>Obei<br>Brei<br>R. L | )U.=St.=Actien   | 95 56 64 15 56 33 125 58 103 | 75<br>12<br>75<br>60<br>90<br>30<br>60<br>40 | Köln-Minbener Galizier Galizier Gandon lang Baris turz Heichsbant Disconto «Commandit | 108 25<br>109 —<br>74 10<br>106 25<br>109 75<br>20 27<br>81 05<br>153 80<br>126 50 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | Samburg, 26. Aur | ti. Dittte                   | ias.                                         | (5. T. B.) [Unfang!                                                                   | 8=Couris]                                                                          |

Bien, 26. Juni, 10 Ubr 12 Min. (B. I. B.) [Borborfe.] Crebits Actien 245, 75. Staatsbabn -, -. Lombarben -, -. Galigier -, -. Anglo-Auftrian 112, 75. Rapoleoneb'or 9, 37. Renten 64, 40. Marinoten und Gb., Juli-August 50,30-40 Mart bezahlt und Gb., August-September 57, 75. Goldrente 74, 80. Silberrente -, -. Silber -, -. Deutsche 31 Mart Gb.

Gebr feft. Wien, 26. Juni, 11 Uhr 10 Min. (B. T. B.) [Borborje.] Credits Actien 245, 60. Staatsbahn 258, 75. Lombarden 77, 50. Galinier 253, 75. Anglo-Austrian 111, 80. Rapoleonsb'or 9, 371. Renten 64, 371. Marts noten 57, 75. Golbrente 74, 80. Ungar. Golbrente 91, 85. Ungar. Credit -, -. Staatsbabn matt.

| Wien, 26. Juni. (21s. T. B.) [Schluß-Courfe.] |        |                    |               |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|
| Cours bom 26.                                 | 25.    | Cours bem          | 26.           | 25.      |  |  |  |  |  |
| Bavierrente 🛎                                 | 64 10  | Anglo              | 29            | 1111 75  |  |  |  |  |  |
| Bapierrente                                   | 66     | St.=Cib.=A.= Cert. | 9             | 259 25   |  |  |  |  |  |
| (Solbrente                                    | 74 70  | Lomb. Gifenb       |               | 77 25    |  |  |  |  |  |
| 1860er Lopie                                  | 114 —  | London             | H             | 117 —    |  |  |  |  |  |
|                                               |        | Galizier           | eingetroffen. | 253 10   |  |  |  |  |  |
| Trebitactien                                  |        | Unionbant          | H             | 67 75    |  |  |  |  |  |
| Rordwestbabn                                  | 110 —  | Deutsche Reicheb.  | #             | 57 821/4 |  |  |  |  |  |
| Rorbbabn                                      |        | Rappleonsb'or      | #             | 9 37%    |  |  |  |  |  |
| Tenennane                                     | 1 22 4 | Landantencena as   |               | /        |  |  |  |  |  |

Ungar. Goldrente Paris, 25. Juni, Abends. (B. T. B.) [Boulevard.] 3% Rente 76, 25. Reueste Anleihe 1872 113, 25. Türken 15, 50. Reue Egyptier 274, —, Banque ottoman 449, —. Italiener 77, 05. Chemins —, —. Golbrente 64%. Spanier exter. —, —, inter. —. Staatsbahn —, —. Combarden —. Türkenloose 54,50. Ungar. Goldrente 80, 93. Reueste Russen 85, 68.

Paris, 26. Juni. (B. I. B.) [Anfangs Courfe.] 3% Rente -, -. Reneste Anleibe 1872 -, -. Italiener -, -. Staatsbahn -, -. Lombarben -, -. Aurten -, -. Goldrente - -. Ungar. Goldrente -. 1877er Ruffen -.

London, 26. Juni. (B. T. B.) [Unfangs:Courfe.] Confole -, -. Italiener —, —. Lombarben —, —. Türken —, —. Ruffen 1873er —. Gilber —, —. Glasgow —. Better:

Remport, 25. Juni, Abends 6 Uhr. (2B. I. B.) [Schlug-Courfe.] Sold-Agio %. Bechiel auf London 4, 85%. % Bonds de 1885 — — do. 5% fund. Anl. 106%. % Bonds de 1887 108%. Crie-Bahn 15%. Baumwolle in Rewport 11%, dito in Rew-Orleans 11%. Raff. Betroleum in Remport 11 %. Raff. Betroleum in Philadelphia 11 %. Mebl 5, 10. Mais | Berfammlung, die Abfendung einer telegraphischen Abreffe an Kaiser in Berlin, die bedeutenofte des Staates, den Jahresbetrag der bei ihr erwor-(old mixeb) 47. Rother Binterweigen 1, 10. Raffee Rio 15 %. Sabanna-Ruder 7%. Getreibefracht 6. Schmalz (Marke Wilcox) 7%. Sped (fbort elear) 5%. Centralbabn -

Berlin, 26. Juni. (28. T. 3.) Solug-Bericht. Cours bom 26. 25. Cours bom Rüböl. Beizen. 204 -Aunis Auli ..... Tuni ..... Sept.=Dct. ..... 195 -Sept. Dct. .... 62 40 Roggen. 125 50 Spiritus. Juni ..... Juni-Juli ..... 125 50 Inni-Juli ..... 51 50 Aug.: Sept. .... Sept. Dct. .... 129 50 52 10 Sept. Dct. .... 51 50 Safer. Junis Juli ..... 127 50 Sept. Dct. ..... 131 -Stettin, 26. Juni, 1 Uhr 15 Min. (28. T. B.) Cours bom 26. 25. Cours bom Beigen. Rubol. Juni-Juli ..... 193 -Runi ...... Sept.=Dct. 193 -Sept. Dct. ..... Roggen. Spiritus. Juni-Juli ..... 125 loco. Sept. Dct. ..... 128 --Juni-Juli .... August: Sept. .... 51 -Betroleum. Sept. Dct. .... 11 25 Serbit .....

> Telegraphische Deveschen. (Aus Bolff's Telegr. Bureau.)

Berlin, 26. Juni. Bulletin. 10 Uhr Borm. Die Rrafte Geiner Majestät haben sich ungeachtet ber großen Site in dem Grabe gehoben, baß ber Raifer ohne jegliche Unterftugung, ben rechten Urm in ber Tragefapfel, in der linten Sand ben Stod haltend, im Bimmer um bergeben fonnte. Lauer. Langenbeck. Wilms.

Berlin, 26. Juni. Die bem Bundegrath vorliegenden Untrage bes Reichstanglers, bezüglich der Tabats-Enquete find folgende: Die Enquete: Commiffion besteht aus Reichsbeamten, funf Landesbeamten, wooon Preugen zwei, Baiern einen, Baben und Glag: Lothringen einen, die Sansestädte einen mablen; drei Sachverftandigen aus ben Rreisen des Tabaksbaues, der Tabaksfabrikation und des Tabaksbandels. Die Aufgabe ber Commission ift, durch Erhebung über den Umfang ber territorialen Bertheilung und die innere Glieberung die wirthicaftliche Bedeutung ber bei Beschaffung und Berarbeitung des Bertriebs bes Tabats betheiligten Erwerbsthätigkeit die Grundlage ju gewinnen, auf welcher fle unter Bernehmung ber Sachkundigen feststellt welche Formen der Tabatebesteuerung fur Deutschland geeignet find und ein befriedigendes financielles Ergebniß in Aussicht ftellen, über das Ergebniß ber Erhebungen ju berichten und die jur Ginführung ber für geeignet erachteten Form erforderlichen Gefegentwurfe aufzuftellen. Die Commiffion bat ju biefem 3mede bas Arbeitsprogramm aufzuftellen, örtliche Erhebungen vorzunehmen, bas Ergebniß derselben zufammenguftellen, ju prufen und ju ergangen, Sachverftandige ju vernehmen und autachtliche Berichte einzusordern. (Bon und bereits im Mittagblatte ausführlicher gemelbet. Die Redaction.)

Telegraphische Privat-Depeschen der Breslauer Zeitung. Gorlit, 26. Juni. Das Mufitfest murbe Dinstag Abende balb neun Uhr nach einem vortrefflichen, reichhaltigen Runftler-Concert mit

Posen, 26. Juni. Der "Dziennik Poznanöft" erhält folgendes Telegramm: Biele judifche Familien flüchten in Folge ber letten blutigen Ereigniffe aus Ralifch nach Preugen. In einer fatholischen foloffen murben, um 138 Millionen Mart größer als in Breugen ; Rirche fielen zwei Schuffe, man warf mit Steinen. Gin fatholifcher Geistlicher und der Gendarmerie-Dberft find verwundet. In Tunet und Blaszti haben ahnliche Erceffe stattgefunden.

# Handel, Industrie 2c.

J. P. Glat, 25. Juni. [Marktbericht.] Der heuernte wegen war ber heutige Wochenmartt von Raufern und Berkaufern wenig zahlreich befucht. Mit Ausnahme des Roggens, ber um 30 Bf. billiger gefauft murde bebielten die übrigen Getreibesorten die borwochentlichen Preise. Dagegen mußte für Bobnen und Linfen je 1 M. mehr bezahlt werden. Es murbe notirt für 200 Bfd. ober 100 Kilogramm Beizen 19,80-18,50-16,70 Dt. Roggen 13,70—12,15—10,25 Di., Ge ste 14,00—11,85—9,90 M., Hafer 12,50—9,95—8,85 M., Erbsen 17—15,50 M., Bohnen 25—24 M., Linsen 23-22 M., Kartoffein alte 3,60 Mark, Richtstrob 3,80 Mark, Krummstrob 2,20 Mart, Beu erster Sorte 4,70 Mart, zweiter Sorte 3,50 Mart, für ein Bfund Butter 70-80 Bf., für 1 Schod Gier 2-2,20 Mark, für 1 Manbel Ropffallat 15 Bf., neue Mobrrüben 8-10 Bf., Dberrüben 20 Bf., für 1 Bebund neue Zwiebeln 10 Bf., für 1 Liter neue Kartoffeln 25 Bf., Erdbeeren 20 Pf., Kirschen 20-25 Bf., gute Milch 10-12 Pf., Sahne 25-40 Pf. für Gurten pro Stud 8-15 Pf. und für 1 Baar junge Tauben 40-50 Pf Alle übrigen Cerealien behielten Die bormochentlichen Breife. - Witterung febr schön, aber auch febr warm und troden. Die tägliche Durchschnitts Temperatur in voriger Woche betrug + 13°,15, alfo 2°,51 niedriger, als in ber Borwoche; bagegen stieg sie borgestern bis auf + 15°,7 und gestern bis + 16°,1. Seute fruh 6 Uhr zeigte bas Thermometer + 11°,1 und Rach mittags 2 Uhr + 20°,1 bei R. 1 und beiterem himmel. - Barometer stand 334",6.

Pofen, 25. Juni. [Börsenbericht von Lewin Bermin Sobne.] Beiter: brudenb beiß. Roggen: sehr flau. Juni-Juli 125 Br., September-October 126 Gb. — Spiritus flau. Gekündigt 10,000 Liter. Kündigungspreis — Mart. Juni 49,30-49,40 bez. n. Br., Juli 49,70-49,50 bez., August 50-49,80 bez., Septbr. 50,30-50,10 bez. u. Br., October 49 Gb. Loco Spiritus obne Faß -.

[In ben beutschen Mungftatten] find bis jum 15. Juni 1878 gebräg! worden, an Goldmungen 1,211,086,080 M. Doppelfronen, 365,365,510 M Rronen, 27,969,925 Dt. halbe Rronen; biervon auf Bribatrechnung: Stettin nach Berlin an Bertbeim mit 2000 Ctr. Roggen. Begener bon 284,810,280 M.; an Gilbermungen: 71,653,095 M. 5. Martftude, 97,810,892 M. 2-Markftude, 148,848,161 M. 1-Markftude, 71,486,552 M. 50-Pfennig: nach Berlin 1600 Ctr. Mehl. 2000 Ctr. Roggen; nach Bernburg 1600 Ctr. ftude, 35,717,922 M. 80 Pf. 20-Pfennigktude. Die Gesammtausprägung an Beizen; nach Magdeburg 76 Faß Spiritus; nach Schöpfurth 1993 Ctr. Boldmungen betrug: 1,604,260,805 Dt., an Gilbermungen: 425,514,794 Dt. | Roggen.

[Lebensversicherung in Preugen.] Die Zeitschrift des igl. preußischer statistischen Bureaus wird im 2. biesjährigen Befte eine Abhandlung bon 5. Brauer beröffentlichen, ber mir icon beute Folgendes über die jungfte Entwidelung ber Lebensberficherung in Breugen entnehmen. Gs umfaßten in Breugen am Schluffe bes Jahres 1875 bie Capitalberficherungen Ctr. Roggen. Bloclamet, Gulm, 1428 Ctr. Roggen, bo. 1275 Ctr. Roggen. auf den Todesfall 438,912 Bolicen mit berficherten Summen im Gangen 975,523,861 M.; Ende bes Jahres 1876: 451,558 Policen und 1,038,555,310 M. Die Capitalbersicherungen auf ben Lebensfall Ende 1875: 56,339 Policen und 42,508,870 M. bersicherte Summe, Ende 1876: 54,573 Bolicen und 44,203,756
Mart bersicherte Summe; Rentenderiderung: Ende 1875: 75,400 und Ende
1876: 75,012 Policen. Im Ganzen waren hiernach in Breußen, wenn
Speck, 50 Orb. Talg., 2 Mal 1000 Bores Stärte. auf eine Police burchichnittlich eine Berson gerechnet wird, im Jahre 1875 570,651, im Jahre 1876: 581,143 Berfonen, b. i. im Mittel 2,2 pCt. ber Bevölkerung an ber Lebensbersicherung betheiligt. Davon hatte die weitaus größte Babl, i. F. 1876: 77,70 pCt., ben Bertrag auf ben Tobesfall geschlossen und nur 9,39 pCt. die einmalige Zahlung eines Capitals bei Lebzeiten und 12,91 pCt. eine Bandels Salleluja gefchloffen. Unmittelbar vorher befchloß die Feft: | jabrliche Rente fich bedungen. Da bie preußische Rentenberficherungs-Unftalt

benen Renten nicht angiebt, so bleibt dieser für % aller Bolicen unbekannt. Beide Arten der Capital : Bersicherung gablten in Breußen Ende 1876 zusammen eine rund um bas Dreifache größere Babl als in Frantreich, bier find aber die Betrage, über welche Die Bertrage abge-1876 batte ber mittlere Betrag ber Berficherungs = Summe feinen bochften Stand mabrend ber letten 10 Jahre erreicht. Die Babl ber Theilnehmer und die Sobe ber Berficherungs : Summe baben fic in ben legten 10 Jahren nabezu verdoppelt. In der Capitalver= ficherung auf ben Todesfall fielen Ende 1867 auf 188,009 Berfonen 520,897,929 M. Berficherungsfumme, Ende 1876 auf 364,025 Berfonen 1,022,215,511 M. Berficherungefumme. Un der Musbreitung der Lebens= Berficherung haben die beutschen Gegenseitigkeitsanstalten ben erheblichten Untheil.

[Natent-Anmeldungen.] 3. S. F. Brillwis, Batentanwalt zu Berlin: Rotirender Tropfenfänger an Berbampf-Apparaten. — Philipp Spiller, Raturforider zu Berlin: Zimmerofen mit Bentilation und Rauchverbrennung. - Wirth und Co., Patentanwalte ju Frankfurt a. D., für David Brooks gu Bhiladelphia: Berfahren gum Molirer bon Telegraphenleitungen und jum Legen unterirdischer und unterseeischer Telegraphenleitungen. - Sally Gustav Cohnseld zu Dresben: Apparat zum selbstibatigen Speisen bon Dampfteffeln und zum Seben und Fortbruden bon Baffer. - Emil Wille, Raufmann und Fabritant zu Berlin: Ramin mit Borrichtungen gur Regulirung bes Feuers und jur Reinigung bes Rauchröhren-Spftems. -F. Walthoff, Civil-Ingenieur zu Magdeburg: Borrichtung an Rübens fonigel : Mafchinen fur Buder : Fabriten, um bie Defferrabmen obne Schraubenbefestigung leicht und ficher einfügen ju tonnen. - Wirth und Co., Batentanwalte zu Frankfurt a. M., für Johann Sochgraßl, Sections-Ingenieur zu Usun Copri bei Konftantinopel: Spurcontroleur für Cisenbahnen. — A. Engelte, Metallwaarenfabrikant zu Ober-Glogau: Selbst= tbatige Ausrudborrichtung an Bertleinerungsmafdinen mit Mablideiben. -Birth u. Co., Batentanwalte zu Frankfurt a. M., für Arvid Henry Elliott zu Newyork, B. St. A.: Neuerungen an Gesteinbohrmaschinen.— Julius Tittelbach, Civil-Ingenieur zu Meißen: Braunkohlenpresse.— Wirth u. Co., Batentanwalte zu Franksurt a. M., für Henry Septimus Coleman und Alfred Georg Cowin Morton, Ingenieure ju Chelmsford: Befestigungsart ber Sabrrader auf ihrer Achse bei landwirth. Maschinen.

Schifffahrtsliften.

Sberswalbe paffirten am 23. und 24. Juni c.: Resenow bon Brom-berg nach Berlin an Zielenziger mit 1600 Ctr. Mehl. Matthefius bon Gr.= Neuendorf nach Bernburg per Ordre mit 1600 Ctr. Beigen. Lebmann bon Birnbaum nach Magdeburg an A. Sirich mit 76 F. Spiritus. Engel bon Stettin nach Schöpfurth an Dublenwerte mit 1993 Ctr. Roggen. Bufammen

Stettiner Oberbaum-Lifte. 24. Juni. Schiffer F. Schulze von Bofen

an Marcufe u. Maas. mit 33 B. Beigen.

Thorn , 22. Juni. Stromab: Blod, Danzig, 1146 Ctr. Roggen. Bloclawet, Danzig, 1224 Ctr. Beizen. Sandomirz, Danzig, 160 Ctr. Beigen, 1500 Cir. Roggen, 670 Ctr. Erbfen. Zawichoft, Dangig, 3200 Ctr. Beigen, 2000 Ctr. Roggen. Rriftinopol, Danzig, 1800 Ctr. Beigen, 1500

Swinemunder Ginfuhrlifte. Ronigsberg: Bionier, 3. Reumann Sugo Möller 103 G. Samen. Orbre 145 Sad Genf, 6000 Ctr. Beigen. -Der Breuge, Balter. E. Aron 200 Sad Leinfamen, 1 Bartie Roggen. -

Wolgaster Ginfuhrlifte. (Scherping u. Bug.) Betersburg: Trabe, Brodmöller. 1 Labung Roggen. - Newcastle: Ocean Ring, Warren. A. u. F. Rahm Nachf. 840 To. Roblen.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. (In Bertretung: Rarl Broll.) Drud bon Graß, Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.